11 1 W Mad

N= 23.

# Posener Intelligenz - Blatt.

Mittwochs, den 19. Mart 1823.

Bekanntmachung.

Mittelft allerhöchster Rabinete Orbre vom 7ten Dezember v. J. haben des Ro= nigo Majestat zu bestimmen geruht, baß wegen der nach dem Art. 30 des Parifer Friedens vom Boten Mai 1814 bem Dreußischen Staate zur Laft fallenden, und nach den Bestimmungen ber fruhern allerhochsten Rabinets = Drore vom 3ten Rebruar 1820 zu befriedigenden Unspruche der Staats = Bau = Glaubiger aus ber frangbfischen Berwaltungs = Zeit in ben neu und wieder eroberten Provingen, welche ihre Baumerke am letten Dezember 1812 noch nicht beendigt hatten, nun= mehr ein Schloff-Liquidatione-Berfahren eingeleitet und ein bffentliches Aufgebot bahin erlaffen werde, daß, alle noch un= berichtigten Forderungen Diefer Urt, fie mogen aus der Civil= oder Militair Ber= waltung berruhren, und bei irgend einer Behorde bereits angemeldet worden fenn ober nicht, binnen einer Praclufiv-Frift bon brei Monaten, bon bem Tage ber gegenwartigen Befanntmachung an ge=

Obwiesczenie.

Przez Naywyższy rozkaz gabinetowy z dnia 7. Grudnia r. z. raczył N. Król postanowić, ażeby względem, podług Artykulu 30. pokoiu paryskiego z dnia 30. Maja 1814. na państwo Pruskie spadaiących, i wedle postanowień dawnieyszego Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 3go Lutego 1820. zaspokoić się maiących pretensyi wierzycieli rządowych, pochodzących za budowle z czasu administracyi francuzkiey w nowo na• bytych i odzyskanych prowincyach, którzy swych budowli z ostatnim Grudnia 1812 ieszcze niebyli pokończyli, ostateczne likwidacyine postępowanie było przedsięwziętém i publiczne wezwanie wydaném, iżby wszelkie niezaspokoione ieszcze pretensye tego rodzaiu, pochodzące bądź z cywilney lub woyskowey administracyi, i u któreykolwiek władzy iuż zameldowane lub nie, w przeciągu terminu prekluzyinego trzechmiesięczrechnet, bei bem Minifterio bes Schatzes

angemelbet werden muffen.

elegated by

Das unterzeichnete Ministerium bringt diese allerhöchste Verordung Behufs der Beachtung von Seiten der noch unbefriedigten Interessenten, hiermit zur diffentslichen Kenntniß, mit dem Beifügen, daß alle und jede bis zum Ablauf der vorgesdachten Präclusiv = Frist nicht besonders angemeldeten Ansprüche, der gleichmäßigen allerhöchsten Bestiemmung zusolze, alsdann ohne Weiterest für präcludirt und ungültig erachtet werden.

Berlin den 4. Februar 1823.

Ministerium bes Schatzes. (gez.) v. Lottum.

Bekanntmachung.

Da in dem durch die defentlichen Blåtzter bekannt gemachten und am 1. Mårzc. vor dem Domainen=Umte Schrimm angestandenen Licitations = Termine zur Vererbpachtung des bei der Stadt Dolzig gelegenen Jaskulker Krug = Etablissement kein annehmbares Gebot zethan ist, so haben wir einen anderweiten Vietungs=Termin auf den 7ten Upril d. J. Vormittags um 9 Uhr im Bureau des sandräthlichen Amts Schrimmer Kreised-du Kurnik angesetzt, und können dort, auch in der Domainen=Registratur der unterzeichneten Königlichen Regierung und bei dem Domainen=Amte Schrimm,

nego, od dnia ninieyszego obwieszczenia rachuiąc, do Ministerstwa Skarbu zameldowano.

Podpisane Ministerstwo, naywyższe to postanowienie w celu stósowania się ze strony niezaspokoionych ieszcze interessentów, ninięyszém do wiadomości powszechney podaiąc, oświadcza, iż wszelakie do upłynienia owego prekluzyinego terminu niepodane wyraźnie pretensye, stósownie do tegoż samego Naywyższego postanowienia, od owey chwili za prekludowane i nieważne uznane zostaną.

Berlin dnia 4. Lutego 1823.

MINIS FERSTWO SKARBU.

(Podp.) Lottum.

Obwiesczenie.

Ponieważ w terminie licytacyjnym przez pisma publiczne ogłoszonym, a przez Urząd Ekonomiczny Szremski w dniu 1. Marca r. b. końcem wypusczenia w dzierzawę wieczystą osady karczemney pod miastem Dolskiem sytuowaney, nie podano stósownego licytum, wyznaczyliśmy przeto nowy termin licytacyjny na dzień 7. Kwietnia r. b. przed południem o godzinie gtey w biórze Urzędu Radzco - Ziemiańskiego Powiatu Szremskiego w Kurniku, w którym, iako też w Registrature dóbr rządowych podpisaney Regencyi, niemniey w Urzędzie Ekonomiernym Szremskim warunki wieczystego wymerden.

Poznań d. 14. Marca 1823. Pofen ben 14. Marg 1823. Ronigl. Preuß. Regierung II.- Krol. Pruska Regencya II.

Bekanntmachung.

In ben, bem Conftantin v. Stargen= Bfi zugehörigen Gutern Groß = Flowiec foll eine 150 Jug lange, 38 Fuß tiefe, und 8 Fuß in ben Manden hohe Scheune, welche auf 409 Rtlr. 5 ggr. 6 pf. veranschlagt worden ift, erbaut werden. Da ber Pachter Diefen Ban nicht über= nehmen wiff, so muß felbiger bem Minbeftfordereden überlaffen werden, und ift hierzu ein Licitations = Termin auf den 12 ten April-c. fruh um 9 Uhr por bem Landgerichtsrath Culemann an= gesetzt worden, wozu wir Baulustige porlaben.

Posen ben 30. Januar 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent. Auf den Antrag eines Real = Glaubi= gers joll bas hierselbst unter Dro. 76 am Markte belegene, Joseph Pawlowski= sche haus, welches auf 5986 Rthlr. 16 ggr. 1 pf. gerichtlich abgeschätzt ift, fubhastirt werden, wozu die Bietungs= Termine auf

den 25. Februar, ben 29. April, -und ben 1. Juli 1823. Vormittage um 9 Uhr, wovon ber lette

bie Erbpachte = Bedingungen durchgesehen dzierzawienia, przeyrzane bydź mo-

#### Obwiesczenie

W wsi wielkim Jłowcu do Ur. Konstantego Starzenskiego neleżącey stodola maiaca mieć 150 stop długości 38 stop szerokości i 8 wysokości w ścianach, a która na 409 tal. 5 dgr. 6 d. zaanszlagowana została wybudowaną bydź ma. Gdy dzierzawca wsi téy, budowli téy podiąć się niechce, zatem takowa przez naymniey żądaiącego uskutecznioną bydź musi. Tym koncem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 12. Kwietnia o godzinie 9 zrana przed Ur. Culeman S. Z. na który cheć do budowli téy maiących zapozywainy.

Poznań dn. 30. Stycznia 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

# Subhastacyiny Patent.

Na wniosek wierzyciela realnego kamienica pod liczbą 76. w rynku tuteyszym połążona do Jozefa Pawłowskiego należąca na 5986 tal. 16 dgr. I d. sądownie otaxowana subhastowaną będzie; termina licytacyi na dzień 25. Lutego, na dzień 29. Kwietnia i na dzień 1. Lipea 1823. zrana o godzinie gtey, z których ostatni peperemtorisch ift, vor bem Deputirten Landgerichts = Uffessor Rapp in unserm Partheien = Zimmer angeseizt worden sind.

Wir laden daher alle besithfähige Kauflustige hiermit ein, sich in diesem Termine in unserm Gerichts-Locale entweder personlich, oder durch Bevollmächtigte einzussinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meist- und Bestbietenden zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur ein=

gefehen werden.

Posen den 17. November 1822. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Edictal = Citation.

Alle diejenigen, welche an die in dem Sypotheken-Buche des hier auf der Breitenftrage unter Mro. 117 belegenen, dem Raufmarin J. G. Wolffert gehörigen Saufee Rubr. III. ex Decr. vom 5. Januar 1803 fur die handlung Kruger und Roth zu Frankfurth a. d. D. eingetra= gene, angeblich perloren gegangene Dbligation bom 29. December 1802 über 1000 Rthir, à 5 Procent ginsbar, und ben barüber ertheilten Supothekenschein, ber fpater bem Raufmann Aruger allein augefallen ift, als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand- ober fonftige Briefe= Inhaber Unspruche zu haben vermeinen, werden auf ben Antrag ber Curatoren bes Raufmann Rrugerschen Rachlaffes borgeladen, perfonlich oder durch gefet= lich zulässige Mandatarien, wozu ihnen

remtoryczny iest, wyznaczone zostały w izbie naszey instrukcyjney.

Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie, albo osobiście, albo przez pełnomocnika stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna niezaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Poznań dnia 11. Listopada 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie Edyktalne.

Wszyscy ci którzy do obligacyi na summę 1000 tál zprowizya po 5 od sta wystawioną w księdze hipoteczney domu tu w Poznaniu na ulicy szerokiey pod No. 117 položonego, a kuprowi J. G. Wolffert należącego Rubr. III. na mocy dekretu z dnia 5. Stycznia 1803 dla handlu Kryger i Roth w Frankfurcie, wciągniercy z dnia 29. Grudnia 1802 i do attestu hipotecznego w tym celu udzielonego, który pózniey stał się iedyną własnością kupca Kryger, iako własciciele, cesyonaryusze z zastawu lub innego iakowego zrzodla pretensye mieć mniemaia, wzywaia się na wniosek kuratarów pozostalośći ku ca Kryger, aby osobiście lub przez prawnie upoważnionych peluomocnikow, na których

bie Justiz-Commissarien Mittelstädt und Guderian vorgeschlagen werden, in dem den 7. Juni 1823 Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtstath Fromholz in unserm Instructions-Zimmer austehenden Termin zu erscheinen, ihre Ansprüche nachzuweisen, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärfigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an das gedachte Instrument, präcludirt, ihnen ein ewiges Stillschweizgen auferlegt, und mit der Umortisation desselben verfahren werden wird.

Pofen den 23. December 1822.

Roniglich Preuß, Landgericht.

Offener Arreft.

Ueber bas Bermogen bes hiefigen Lederhandler R. S. Munk ift ber Concurs erbffnet, und bie Stunde der Eroff= itung auf heute Mittag bestimmt worden. Es werden daher alle biejenigen, welche Geld, Pratiofen, Documente ober Brief-Schaften bes Gemeinschuldners hinter fich haben, aufgefordert, nicht das geringfte bavon an irgend jemand zu verabfolgen, vielmehr und fofort babon Anzeige gu machen, auch bergleichen Gelber, Effecten und Brieffchaften, mit Borbehalt ihres baran habenden Pfand= und andern Rechts an unfer Depositorium abzulie= fern, widrigenfalls die geleiftete Zahlung ober Ausantwortung für nicht geschehen erachtet, und die Beitreibung anderweit jum Beffen ber Maffe verfügt werben Diejenigen, Die bergleichen Offec= im Kommissarzy Sprawiedliwosci Ur. W. Mittelstaedt i Guderiana propunuiemy, w terminie na dzień 7ego Czerwca 1823 zrana o godzinie g przed Sądu Ziemiańskiego Deputowanym Fromholz w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym stanęli, i pretensye swe zaweryfikowali, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, że zpretensyamiswemi do rzeczonego instrumentu mieć mogącemi prekludowani zostaną i im wieczne milczenie nakazane, iako też iż amortizacya rzeczonego dokumentu nastąpi.

Poznań dn. 23. Grudnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty.

Nad maiątkiem tuteyszego handlerza skor R. H. Munk konkurs otworzonym został, i godzina otworzenia dziś w samo południe postanowioną została, zalecamy przeto wszystkim tym, którzy od dłużnika tego iakiekolwiek w pieniędzach, effektach, kleynotach lub dokumentach u siebie w zachowaniu maią, aby z nich naymnieyszego szczegolu nikomu niewydawali, owszem nam natychmiast wiernie otém donieśli i takowe piniadze, effekta i dokumenta z zastrzeżeniem swych praw, które im do nich służą do depozytu Sądu naszego złożyli, w przeciwn m bowiem razie nastąpiona wypłata czyli wydanie za nie nastąpioną uważaną i na dobra massy powtornie ściągnioną będzie.

ten und Gelber verschweigen, ober zus rückhalten, haben überdies noch zu geswärtigen, daß sie ihres daran habenden Pfands oder andern Rechts werden sur verlustig erklärt werden.

Posen ben 6. Februar 1823. Königl, Preuß, Land gericht.

Posiadacze zaś takowych piniędzy i effektów, którzyby takowe zataili lub zatrzymali, pomimo tego oczekiwać mogą, iż prawa swe do nich miane zastawne lub inne utracą.

Poznań dnia 6. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Offener Arreft.

Der judische Kaufmann und Lederhandler Aron Pulvermacher (Prochownik) von hier, hat sich zur Abtretung seiner Güter erboten und zur Rechtswohlthat der Güter-Abtretung zugelassen zu werden verlangt. Üeber das Vermögen desselben ist daher der Koncurs erdsfinet und dessen Anfang auf die Mittags = Stunde des heutigen Tages seitgeseit worden.

Es werden baber alle biejenigen, wel= che von bem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Documenten und Effecten hinter fich haben, hierdurch angewiesen, bavon nichts weder an den Pulpermacher noch fonft Jemanden zu verabfolgen, vielmehr und fofort treulichft Unzeige zu leiften und bergleichen Gelber, Effecten ober Briefschaften mit Vorbehalt ihrer baran habenden Rechte in unfer Depositum ab= guliefern, widrigenfalls bie an Pulver= macher ober sonft geleiftete Zahlung ober Ausantwortung für nicht geschehen erach= tet, jum Beffen ber Maffe anderweit bei= getrieben und berjenige, welcher biefe Gel= ber und Sachen verschweigen und guruck= behalten follte, feines baran habenben

Areszt otwarty.

Starozakonny kupiec Aron Pulvermacher (alias Prochownik) w mieyscu, do odstąpienia maiątku swego, swym wierzycielom, się zobowiązał, i dopuszczenia go do dobrodzieystwa cessyi maiątku swego żądał. Nad maiątkiem iego więc konkurs otworzonym i początek takowego, na godzinę południową dnia dzisieyszego ustawionym został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby od tegoż Pulvermachra (alias Prochownika) iakiekolwiek pieniadze, effekta, lub dokumenta, w zastawie lub zachowaniu mieli, aby z takowych naymnieyszey rzeczy ani Pulvermacherowi, lub komu innemu nie wydawali, owszem aby nam natychmiast o tém wiadomość dali, i takowe pieniądze, effekta lub dokumenta z zastrzeżeniem sobie praw swych, do depozytu naszego oddali, wprzeciwnym zaś razie spodziewali sie, iż zapłata lub wydanie tychże, iakoby było nienastąpiło uważane, i po drugi raz od nich na dobro massy ściągnione zostaną. - Ci którzy pieniadze, effekta lub papiery takowe zaPfand-oder sonstigen Rechts für verluftig erklart werden wird.

Pofen den 30. December 1822.

Konigl, Preußisches Laudgericht.

milczą, utracą wszystkie swe do nich mieć mogące zastawne, lub inne iakowe prawa im służące.

Poznań dnia 30. Grudnia 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Vorladung

Der Johann Heinrich Hubert, welcher als Musquetier in dem ehemaligen Ronigl. Preuß. Infanterie = Regimente von 3a= ftrow gedient, mit bemfelben im Sahre 1806 ins Feld gerückt, ber Schlacht von Jena beigewohnt hat, feit ber Zeit ver= mißt worden, und von dem bis dahin fei= ne Nachricht von seinem Leben oder Tode eingegangen ift, wird auf ben Untrag fei= ner Chefran, der Glifabeth Friederife Bal= garzig, hiedurch vorgeladen, im Termin ben 12ten Juli b. J. fruh um 9 Uhr por dem Landgerichts-Referendarius Wer= ner in unserm Gerichtsschloß personlich, ober burch gesetzlich zuläßige Bevollmach= tigte, wogu ihm die Juftig = Commiffarien Peterson, Soper und Jakoby in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, indem fonst auf die Todeserflarung und was dem anhangig, erfannt werten wird.

Posen den 24. Februar 1823.

Ronigl. Preug. Land gericht.

Zapozew edyktalny.

Wzywamy ninieyszem Jana Henryka Hubert, który iako muszkietyr, w byłym Królewsko. Pruskim pułkn infanteryi de Zastrow służył, i w roku 1806 w batalii pod Jena był, a który od czasu tego, dotychczas żadney o swem życiu, lub śmierci nie dał wiadomości, na wniesek małżonki iego, Elżbiety Frederyki Balzarzig, aby w terminie na dzień 12. Lipcar. b. o godzinie 9. zrana przed Delegowanym Sądu Ziemiańskiego Referendaryuszem Werner w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomkcników prawnych na których mu Ur. Peterson, Hoyer, i Jakobi Kommissarzy Sprawiedliwości proponujemy, stanał, w razie bowiem przeciwnym iakoby nieżył zawyrokowanem zostanie

Poznań d. 24. Lutego 1823.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastation des hier auf St. Martin unter Mr. 1 06. belegenen Christoph Umbach= schen, auf 4259 Mtlr. 20 ggr. gewürdigten

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney przedaży kamienicy Krysztofa Umbacha tu na przedmieściu St. Marcina pod liczbą 106 poSaufes, auf welches in dem letten Ter= tozoney sądownie na 4259 tal. 20 min 2000 Athlr, geboten worden find, haben wir einen nochmaligen Bietungs= Termin auf ben 17ten Juni b. 3. Vormittags um 9 Uhr vor bem Landge= richterath Bruckner in unserm Inftrut= tionszimmer anberaumt.

Rauflustige werden vorgeladen, in die= fem Termin gu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, bag ber Buschlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, falls nicht gesetliche Umftande eine Ausnahme zulaffen.

Taxe und Bedingungen können in ber dziewać sie može. Registratur eingesehen werden.

Pofen den 27. Februar 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

dgr. ocenioney, na która na ostatnim terminie 2000 tal. podano, powtórny termin na dzień 17. Czerwca r, b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Brükner w izbie naszey instrukcyiney Sądu naszego wyznaczony został...

Ochote kupna maiacych wzywamy aby sie na terminie tym stawili, licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia spo-

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzene bydź mogą.

Poznań d. 27. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Dem Publiko wird bekannt gemacht, daß ber gur Vermiethung einiger Wohnun= gen in bem Sause Mro. 90. am Markt ben 24ften b. M. anftehende Termin cef= firt.

Pofen den 17. Marx 1823. Roniglich Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Uwiadomia się Publiczność, iż termin do wynaięcia niektórych zamieszkań w kamienicy pod liczbą 90. tu w rynku na dzień 24. Marca r, b- wyznaczony ninieyszem się znosi.

Poznań d. 17. Marca 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Edictal = Citation.

. Gegen ben Reichografen von Edmet= tow ift bei und von den Leo v. Mofzegen= skischen Erben zu Janowicc Wagrowicc= fchen Rreifes, we en ber für ihn auf Jas nowiec unter Rubr. III. Rro. 2 modo protestationis eingetragenen 3856 Atlr. 16 ggr. eine Diffamationsklage einge= reicht worden, welche den Untrag enthatt, ben Berflagten ober feine Erben anzuhal= ten, ben blos protestationis modo ein= getragenen Unfpruch im Wege Rechtens geltend zu machen, ihnen eventualiter hiermit ein ewiges Stillschweigen aufzu= legen, und die Protestation loschen gu laffen. Da der Wohnort des Grafen von Schmettow unbefannt, und blos fo viel zu ermitteln gewesen ift, bag er fich julegt in Tufino bei Deutsch = Erone im Großherzogthum Pofen und in Domerzig bei Croffen in der Neumark aufgehalten hat, fo wird derfelbe hierdurch offentlich porgeladen, binnen 3 Monaten, und fpateftens in bem gur Beantwortung ber Rlage und Instruction ber Sache auf den 26, April 1823 Morgens um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichte = Refe= rendarius herrn Anoblauch angesetzten peremtorischen Termine perfonlich, ober im Falle ber Berhinderung burch einen gesetzlich mit Bollmacht und Information versehenen Mandatar, wozu ihm bie Juftig = Commiffarien Niflowig, Lobtfe und Landgerichterath Schulz in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, und dieRla=

Zapozew Edyktalny.

Przeciw Hrabiemu Schmettow podaną została przez sukcessorów Leona Moszczeńskiego z Janowiec Powiatu Wagrowieckiego skarga diffamacyina względem summy 3856 talarów 16 dgr. na rzecz tegoż na Janowiec sposobem protestacyi pod Rubr. III. Nr. 2. zapisaney, która taki obeymuie wniosek, aby zaskarzonego, lub sukcessorów iego zniewolić, ażeby dług ten sposobem protestacyi tylko zapisany w trakcie processu udowodnili, ażeby im eventualnie wieczne nakazane było milczenie, i ażeby nakoniec w mówie będącą protestacyą wymazać dali. Gdy pobyt i mieysce zamieszkania wzmiankowanego Hrabiego Schmettow nie iest wiadomem, i tylko to iest wysledzoném, že ostatni iego pobyt był w Tusznie przy Wałczu w Xięstwie Poznańskim i w Pomerzig przy Krosnie w nowey Marchii, przeto zapozywa się go ninieyszém publicznie, aby wprzeciągu 3 miesięcy, a naypozniey w terminie ostatecznym do odpowiedzi na skargę i instrukcyi sprawy na dzień 26. Kwietnia 1823 zrana o godzinie gtey przed deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Knoblauch wyznaczonym osobiście lub w razie przeszkody przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego w plenipotenge mit Angabe und Beibringung ber Be= cya i informacya opatrzonego, ma ben wird.

teftation veranläßt werden wird.

Gnefen ben 14. November 1812.

Konigl. Preußisch. Landgericht.

meismittel über die etwanigen Ginmen= ktorego przedstawiaia mu się Kombungen zu beantworten, bei fein em Mus- missarze Sprawiedliwości Niklawiczi bleiben aber zu gewartigen, baf er in Lydeke, tudzież Sed zie Ziemiański Contumacium ber Diffanation fur ge- Schulz, stawil sie, i na skarge odståndig, und für schuldig erachtet wer- powiedział, zarzuty swoie, iezeti iakie ma przytoczył, i dowody na to Begen bes modo protestationis ein- podal. W razie bowiem niestawiegefragenen Unspruche binnen 4-Bochen nia sie spodzie wać sie ma, iż za przy. Rlage anzustellen, midrigenfalls ihm znaigcego diffamacya zaocznie uwaober seinen Erben ein ewiges Stillschwei- Zano bedzie i nastepnie za obowigzagen auferlegt und die Poschung der Pro- nego wzgledem dingu sposobem protestacyi zapisanego zanieść skarge, gdyż mu w razie przeciwnym lub iego sukcessorom wieczne nakazanem bedzie milczenie i wymazanie proteestacyi nastapi.

Gniezno dnia 14. Listopada 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Breschner Kreise in der Stadt Miloslaw cyi naszey polożone a do massy unter Mro. 30 belegene, zur Anton Ro- upadley Antoniego Robowskiego nafelbst angesett. Besitzsähigen Raufern siadaizeych upoważnienie nabycia

Patent Subhastacyiny. Domostwo z przyległościami w mieście Miłosławiu pod Nr. 30 w Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Powiecie Wrzesinskim w Juryzdykbowsfischen Concurs = Maffe gehorige lezace, ktore wedlug sadowey taxy Grundfind nebft Bubehor, welches nach na 300 tal. oszacowane zostało, ma ber gerichtlichen Tare auf 300 Athlr. bydź na wniosek kuratora massy drogewurdigt worden ift, foll auf den Un- ga publiczney licytacyi, naywyżey trag bes Curatoris Massae offentlich an podaiącemu sprzedane. Tym konben Meiftbietenden verfauft werden und cem wyznaczylismy termin na wir haben biergu einen Termin auf ben dzien 28. Maia r. b. zrana o go-28 ten Mai c. Bormittage um 9 Uhr dzinie 9 przed Deputowanym Assespor bem Deputirten Landgerichts-Uffeffor sorem Ur. Schwurz w sali Sadu tu-Schwurz in unferm Sitzungsfaale hier- teyszego, o ktorym to terminie poBefannt gemacht, daß die Bare von dem uwiadomiamy it taxa rzeczonego do-Grundfluce in unjerer Registratur ein= mostwa w Registraturze gesehen werden kann ...

Guefen ben 23. Januar 1823.

Subhaffations = Patent.

bigerd Schulden halber offentlich an ben wierzycieli z powodu długów publibiergu ein Bietunge = Termin auf ben nem bydz ma, ktorym koncem ter-Uhr allhier angefett.

Befitfahigen Raufern wird diefer Ter= w mieyscu wyznaczony został? min mit ber Nachricht befannt gemacht; baf die Tare zu jeder Zeit in unserer terminie z tem oswiadezeniem uwia-Registratur eingesehen werben fann.

Gnefen ben 30. December 1822.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Subhastations = Patent.

Auf ben Antrag ber Realglaubiger bas unter unferen Gerichtsbarkeit im Brzed= ner Kreife belegenen Gutes Gorazbowo nebst Zubehor, welches zur vormaligen Subprenfischen Zeiten auf 66,000 Rtir. abgeschäft gewesen, und nach einer ipater aufgenommenen Taxe, beren Revi=

wird biefer Termin mit ber Machricht go ninieyszem z tem oswiadczeniem przeyczaną bydź może.

Gniezno d. 23. Stycznia 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiańki.

Patent Subhastacyiny.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, Domostwo pod jurisdykcya masza in biefiger Ctadt unter Dro. 53 belegene, w miescie tuteyszym i powiecie pod ber Wittine Magel jugeharige Cirundstudt, Nrm. 53. polożone wdowy Nagel wławelches nach der gerichtlichen Tare auf; sne, ktore podlug taxy sadownie-360 Mtlr. 22 fgr. 6 pf. gewurdiget wors sporzadzoney na 369 talarów 22 sgr. ben ift, fell auf den Untrag eines Glau= 6. szel. iest ocenione, na Zadanie Meiftbietenden verfauft werden. Es ift cznie naywięcey daigeemu sprzeda Pr. April 1823., vor bem herrn min licytacyiny na dzień 11go Landgerichterath Jedel Morgens um 9 Kwietnia 1823. zrana o godzinie 9tey przed Sędzia Ziemiańskim Jekel

> Zdolność kupienia maiących o tém. domia się, iż taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Gniezno dnia 30. Grudnia 1822. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański

Patent subhastacyiny.

Na domaganie się realnych Wierzycieli położoney w Powiecie Wrzesinskim pod Jurisdykcyą naszą będącey wsi Gorazdowo wraz z przyległościami, która za dawnieyszych południowo pruskich czasów na 66000 talarów była oceniona, a posien jest veransaßt ist, auf 71608 Mtlr. gewürdigt worden ist, haben wir einen nochmaligen Termin zum diffentlichen Wetkauf desselben auf den 20. Juni c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Lehmann in unserm Partheien=Zimmer anberaumt, und laden Kaussussisse und Besitzfähige ein, in demselben entweder personlich oder durch einen gesetzlich legitimirten Bevollmächtigten zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und der weitern Verhandslung gewärtig zu sein.

Die Raufbedingungen find folgende:

- 1) muß seber Kauflustige sofort eine Caution von 3000 Athlir. entweder baar oder in sichern Papieren beposniren, widrigenfalls derselbe zum Gebot wicht zugelassen werden wird;
- 2) ber Bestbietende ist gehalten, das Meistgebot in drei Terminen, und zwar die erste Rate den 24. Juni 1823, die zweite Kate den 24. Juni 1824 und die dritte Kate den 24ten Juni 1825 in klingenden coursmässigen Courant zu bezahlen, und auch verbunden, von den restirenden Katen, bis zum Zahlungs-Termine die Jinsen à 5 proCent zu entrichten;
- 3) die Abjudication, und Uebergabe bieses Gutes geschieht nach erfolgter Bezahlung der ersten Rate des Meist= gebots;
- 4) follte ber Meiftbietenbe ben borfte=

dług poźniey sporządzoney taxy którey rewizya teraz rozrządzoną została na 71,608 talarów iest oszacowaną, wyznaczyliśmy powtórny termin po sprzedania oneyże drogą publiczney licytacyi na dzień 20. Czerw ca r. b. zrana o godzinie o. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Lehmann w sali posiedzeń Sądu naszego odbyć się maiący. Wzywamy przeto cheć nabycia i posiadania oneyże maiących, aby się na tymże terminie osobiście, lub przez Pelnomocnika prawnie do tego upowaźnionego stawili, pluslicytum swe oddali, i dalszego postepowania oczekiwali.

Warunki nabycia są następuiące:

 Każdy chęć maiący iey nabycia, powinien natychmiast złożyć kaucyą 3000 tal. wynoszącą w gotowiznie lub pewnych papierach inaczey do licytowania przypusczonym nie będzie.

2) Naywyżey podaiący obowiązanym iest wyliczyć pluslicytum w terminach to iest pierwszą ratę dn. 24. Czerwca 1823., drugą ratę dn. 24. Czerwca 1824 a trzecią ratę dn. 24. Czerwca 1825 w brzmiącym kurancie i od ostatnich dwóch rat aż do terminu zapłaty prowizye po 5 od sta opłacać winien.

3) Adiudykacya i tradycya teyże wsi stanie się po nastąpionym zapłaceniu pierwszey raty plusliciti.

4) Jeżeli pluslicytant powyższych

henden Obliegenheiten nicht sofort überalt punktlich nachkommen, so wird auf seine Gefahr und Rosten ein neuer Berkaufs = Termin angesetzt werden;

5) der Meistbietende trägt die Adjudi= cations = und Uebergabe=Kosten allein. Snesen den 25. Februar 1823.

Königl. Preuß. Landgericht.

obowiązków nie dopelnił, tedy na koszt i ryzyko iego nowy termin do sprzedania teyże wsi wyznaczonym zostanie.

5) Koszta adiudykacyi i tradycyi poniesie pluslicytant. Gniezno dn. 25. Lutego 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebictal=Citation.

Ueber ben Nachlaß bes verftorbenen Frang v. Rofinsti, Gigenthumer ber im Gnesner Rreife, Bromberger Departe= mente, belegenen Guter Wiefowo und Podwiefowo, ift auf den Untrag bes Mach. laß = Curators der erbschaftliche Liquida= tione = Progef eroffnet worden. Es wer= ben baher alle, die an biefen Nachlaß Un= fpruche und Forderungen ju haben ber= meinen, vorgelaben, a dato binnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 21. Juni d. J. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Lehmann anberaumten peremtorischen Li= quidations = Termin entweder perfonlich ober burch einen hinlanglich legimirten Bevollmachtigten zu erscheinen, ihre For= berungen zu liquidiren und nachzuweisen, bie bazu bienenden Beweise mit zur Stelle zu bringen, und bann die weitere rechtli= che Verhandlung und Ansetzung in bem funftigen Prioritate-Urtel zu gewärtigen. Diejenigen, die sich nicht melben, ober in bem peremtorischen Termine nicht er=

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem po niegdy Franciszku Kosińskim pozostałym z dóbr Wiekowa i Podwiekowa w Powiecie Gnieznińskim Departamencie Bydgoskim położonych składaiącym się, otworzonym został na wniosek Kura« tora pozostałości sukcessyino likwidacyiny process. Wzywaią się przeto wszyscy Wierzyciele, którzy do téy pozostałości pretensye mieć sądzą, aby w przeciągu 3ch miesięcy od daty dzisieyszey naypóźniey zaś na terminie likwidacyino - peremtorycznym dnia 21. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. tym końcnm przed Konsyliarzem Sądu Ziemianskiego W. Lehmann wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie legitymowanych Pełnomocników stawili się, pretensye swe podali i udowodnili, dokumenta tychże się tyczące złożyli, i dalszego prawnego postępowania, następnie zaś umiesczenia ich w wyroku pierwszeństwa oczekiwali. rzyciele zaś ci, którzy się niezgłoszą ani na terminie peremtorycznym nie

mit ihren Borrechten praffudirt und nur an badjenige verwiefen werden, mad aus ber Maffe nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger übrig bleiben durfte.

Den auswärtigen Gläubigern; bie nicht perfonlich erfcheinen konnen, ober zu me= nia Bekanntichaft am hiefigen Orte ba= ben, werden die Juftig = Commiffarien Di= flowit und Lydtfe und die Abvokaten Go= besti und Grochowski zu Mandatarien in Vorschlag gebracht, die mit gehöriger Bollmacht und Information verfeben wer= den muffen-

Gnefen ben 6. Marg 1823.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

Subhaffations = Patent. Die unter unferer Gerichtsbarfeit im Mongrowiecschen Kreise zu Gorzewo bele= gene, jum Johann Marsfischen Nachlaß. gehörige Baffermuhle nebft Bubehör, wels che gerichtlich auf 2508 Rthlr. 22 fgr. 6 pf. gewurdigt worden ift, foll Schulden=

verkauft werden. Wir haben hiezu brei Bietungstermine,

halber offentlich an ben Meiftbietenben-

und zwar : auf den 9. Juni b. I. ben II. August b. J. und ben II. October b. 3.,

vor bem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Lehmann Morgens 9 Uhr angesett-

ficeinen, haben gu gewärtigen, daß fie stang, spodziewad'sie maig, it z pretensyami swemi do massy prekludo wanii i tylko do tego odesłanemi beda; co by po zaspokojeniu zgłoszonych się Wierzycieli w massie iesczepozostać się mogło-

> Tym zaś którzyby osobiście stawić sie nie mogli, i którym dla zbyte: czney odległości na znaiomości zby; wa, przedstawiamy Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Niklowicza i Lydtke tudzież. Adwokatów Sobeskiego i Grochowskiego na Mandatas ryuszów, którzy w potrzebną do teplenipotencya i informacya opatrzeni być powinni.

> Gniezno d. 6. Marca 1823 .-Królewsko-Pruski Sad Ziemiań-

Patent Subhastacyiny:

Młyn wodny pod Juryzdykcya naszą w Gorzewie Powiecie Wagrowieckim położony, do pozostałości niegdy Jana Marskiego należący wraz: z przyległościami sądownie na 2508 tal. 22 śrg. 6 szell oszacowany, mabydź drogą publiczney licytacyi z powodu długów sprzedanym.

Termina licytacyi wyznaczone są na dzień g. Czerwca r. b., na dzień II. Sierpnia r. b., na dzień II. Października r. b., zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Lehmann ..

Zdolność posiadania onegoż uwia-

mine mit ber Radricht befannt gemacht, abaff die Tare jederzeit in unferer Regis go czasu w Registraturze naszey ftratur eingefeben werben fann.

Gnesen den 6. Marg 1823. Ronigl. Preug. Landgericht.

Befitfahigen Raufern werden biefe Ter= domia sie o tych terminach z tem o. świadczeniem, iż taxa onegoż każdeprzeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 6. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Bongrowiecer Rreise zu Miatromo bele- szą w wsi Wiatrowie Powiecie Wagene, zum Machlaffe bes verftorbenen Johann Marsti gehörige Baffermuble nebst Zubehor, welche nach ber gerichtli= chen Taxe auf 8819 Athlr. 17 far. 6 pf. gewurdiget worden ift, foll auf den Untrag eines Glaubigers Schuldenhalber offent= lich an ben Meiftbietenden verfauft mer= ben. Es find hiezu brei Bietungstermi= me, nemlich auf

den 9. Junius b. 3. ben II. August d. J., - den 10. October d. 3.,

fett. Besitfahigen Raufern werden biefe Lehmann wyznaczone zostały. Termine mit ber Rachricht befannt ge- Zdolność kupienia maigcych u-

Gnesen ben 6. Marg 1823.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod Jurysdykcya nagrowieckim położony, do pozostałości Jana Marskiego należący, wraz z przyległościami, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 8819 tal. 17 sbrgr. 6 szel. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięceydaiącemu sprzedany być ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 9. Czerwca r. b., na dzień 11. Sierpnia r. b.,

ma dzień 10. Października r. b. vor bem Deputirten kandgerichterath Leh= zrana o godzinie gtey przed Deputo. mann Morgens um 9 Uhr allhier anges wanym Sedzią Ziemiańskim W nym

macht, daß bie Tare ju jeder Zeit in uns wiadomiamy o terminach tych z nad. ferer Registratur eingesehen werden kann. mienieniem, it taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Gniezno d. 6. Marca 1823. Ronigt, Preufisches Land gericht. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Carlo de la partida de la composition de la proposition della prop

## Subhaffations = Patent.

Der unter unferer Gerichtsbarkeit im Gnesner Rreise unter Dr. 9. a und b am Martte belegene, zur Raufmann Lange= feben Concursmaffe gehörige Banplat, welder einen Klacheninhalt von 48 Muthen 60 | Fuß hat, und gerichtlich auf 710 Rthlr., exclusive ber bem neuen Acqui= renten ebenfalls zu überlaffenden und 1600 Rthlr. betragenden Fener = Socie= tats = Bergutigungs = Gelber, gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger offentlich an den Meiftbietenden auf ben Iften Mai b. J. vor bem Deputirten Landgerichterath Rogalli, Morgens um 10 Uhr angesetzten peremtorischen Termin verkauft werden.

Wir fordern daher alle besitz und zahlungösähigen Käufer auf, sich zu metden, und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare kann jederzeit in unserer Aegistratur eingesehen werden.

Gnefen ben 24. Februar 1823.

Koniglich Preuß. Landgericht.

we have been property of the second

Patent Subhastacyiny.

Plac pod Jurysdykcya nasza w mieście Gnieznie pod liczbą 9. a. ib. przy Rynku położony, do massy konkursowey kupca Langi należący, 48 pretów kwadratowych 60 stóp teyże miary ogół swoy obeymujący, który sadownie na 710 Tal. wyłącznie 1600 Tal. iako summy w Towarzystwie kassy ogniowey zaassekurowany ano. wemu nabywcy pozostawiać także się maiacy, oszacowanym został, ma bydź na wniosek Wierzycieli drogą publiczney licytacyi, naywyżey podaigcamu w terminie dnia T. Maia r. b. który iest peremtorycznym zrana o godziuie 10. przez Deputowanego Sędziego Ziemiańskiego Rogalli sprzedanym.

Wzywa się przeto chęć maiących nabycia, tudzież posiadania i zapłacenia zdolnych, aby się na tymże terminie zgłosili i swe pluslicitum podali.

Taxa tego placu każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno d. 24. Lutego 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Daß in Folge des zwischen dem Justiz-Commissionsrath Joseph Pigloszewicz zu Bromderg und seiner Shegattin Amalie geborne Werner am 9. Mai 1822 gescholossene und am 21ten Januar 1823 verlautbarten Shevertrags die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes zwischen den Contrahenten ausgeschlossen worden ist, solches wird hierdurch zur Kentniß des Publicums gebracht.

Bromberg den 23. Januar 1823. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Między Konsyliarzem Sprawiedliwości Iozefem Pigłoszewiczem w Bydgoszczy a malżonką iego Amalią z Wernerów została wspólność maiątku i dorobku w skutek układu przedslubnego na dniu 9go Maia 1822 roku zawartego a dnia 21go Stycznia 1823 roku ogłoszonego wyłączoną, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Bydgoszcz dnia 23. Stycznia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

## Proclama.

Das den Schlossermeister Jahnschen Erben zugehörige unter Mro. 37 auf der Neuenringstraße hierselbst belegene, auf 480 Atlr. abgeschätzte Wohnhaus nebst dabei belegenen Garten soll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Der Licitations-Termin ist auf ben 12 ten Mai d. J. Vormittags um 9 Uhr vor unserm Deputirten Justiz-Rath Tolkemit in unserm Instructions. Zimmer

## Obwiesczenie.

Domostwo do sukcessorów Slusarza Jahn należące na ulicy nowego tu rynku pod Nro. 37 położone i z przyległym do niego ogrodem na 480 tal. oszacowane, dla długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź ma. W cielu tym wyznaczeny iest termin na dzień 12. Maia r. b. przed południem o godzinie 9 przed Deputowanym Sędzią naszym Tolkemit w izbie naanberaumt, wozu besitfähige Kauflustige

eingelaben werben.

Der Meistbietende hat, wenn nicht rechtliche Umstände entgegen stehen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Krotoschin den 8. Februar 1823. Fürstl. Thurn= und Taxissches Fürstenthums=Gericht.

szey instrukcyjney na który chęć kupna i zdolność posiadania mający wzywają się.

Naywięcey daiący ieżeli prawne okoliczność drogi niezaydą przyderzenia spodziewać się może.

Taxa w Registraturze nasżey

przeyrzeć można.

Krotoszyn d. 8. Lutego 1823. Xiążęcy Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Bekanntmachung.

In dem am 22ften Juli b. J. Bum dffentlichen Berkaufe ber, nach bem Du= blicando vom 10. September v. J. un= ter nothwendige Subhastation gestellten, im Großherzogthum Pofen und beffen Pofener Regierungsbezirke belegenen Herrschaft Rafivitz und Parzenczewo Gefammt= attinentiis beren werth nach der in diefem Sahre erft revidirten Taxe auf 199346 Rtlr. 25 fgr. 11 pf. ermittelt worden, angeftandenen peremtorischen Bietungs = Termin ift für das Gut Parzenczewo nur ein Meiftgebot pon 61100 Atlr. aufgefommen, und es foll baber auf Antrag bes Curators ber Fauftin v. Bakrzewskischen Concurd-Maffe und ber Realglaubiger Die Subhaftation ber Guter Rafwig und Parzenczewo fortgefett und ein nochmaliger Bietungs= Termin anberaumt werben.

#### Obwiesczenie.

Na ostatním do przedažy publiczney maietności Rakoniewickiey i Parzenczewa podług obwiesczenia naszego z dnia 10. Września r. przes. pod konieczną subhastacyą podpadłey, w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem i w obwodzie Regencyi Poznańskiey położoney, która podług taxy w roku bieżącym zrewidowaney; na 199,346 Tal. 25 srgr. 11 fen. oceniona została, w dniu 22. Czerwca r. b. peremtorycznie wyznaczonym terminie, podano za dobra Parzenczewo naywyższe licitum tylko w kwocie 61,100 Tal.; maiac wiec na wniosek kurafora niegdy Faustyna Zakrzewskiego konkursowey massy i wierzycieli realnych subhastacya maietności Rakoniewickiey i Parzenczewa być kontynowana, i iescze ieden termin licytacyiny wyznaczonym, postanowiliśmy końcem tego

Wir haben hierzu den 23. Aprik 1823 bestimmt, und laden Kauslustige vor, sich an diesem Tage auf hiesigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichtsrath Boldt personlich oder durch legitimirte Bevollmächtigte einzussinden, und ihre Gebote abzugeben, wonächst an den Meistbietenden, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, nach erfolgter Einwilligung der Realgläubiger und des Eurators der Juschlag erfolgen soll.

Es sind übrigens dieser neuen Subhastation die Bedingungen der frühern zum Grundes gelegt, und diese konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt ben 25. Juli 1822. Koniglich Preuß. Landgericht.

dzień 23. Kwietnia 1823. r.

i zapraszamy chęć kupienia maiących ninieyszem, aby na dniu tym w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym Ur. Voldt, Sędzią Ziemiańskim osobiście, lub przez dostatecznie wylegitymowanych Pełnomocników stawili i swe licyta podali, gdzie natenczas naywięcey daiącemu, ieżeli iakie prawne przeszkody wyjątku nie dopusczą, za zezwoleniem wierzycieli realnych i kuratora przysądzonemi zostaną.

Zresztą nowa ta subhastacya zasadza się na warunkach dawney, które w każdym czasie w naszey Registraturze przeyrzanemi być mogą.

Wschowa dnia 25 Lipca 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

· Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Regierungs-Departement Bromberg in bessen Gneschichen Kreise-belegene freie Allodial-Rittergut Jaworowo nebst Zube-hör, welches nach der in unserer General-Registratur jederzeit einzuschenden ge-richtlichen Taxe auf 29360 Ktlr. 6 ggr. Typf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation auf den Antrag einiger Real-Gläubiger des bestendt an den Meistbietenden verkauft

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Jaworowo pod naszą Jurysdykcyą będąca w departamencie Bydgoskim powiecie Gnieznieńskim położona wraz zprzynależytościami, która podług sądowey taxy w registraturze naszéy przeyrzeć się mogącey na 29360 talarów 6 dgr  $\frac{5}{27}$  f. ocenioną została, ma bydż drogą konieczney Subhastacyi, na wniosek niektórych realnych wierzycieli publicznie naywyżey podaiącemu sprze-

werben. Als Biefungd-Termine find ber dang. auf den 18. Januar 1823,

auf den 19. April 1823, und auf den 19. Juli 1823,

bestimmt, und werden besitz und zahlungöfähige Kauflustige aufgefordert, in diesem Termine Vormittags um 9 Uhr in unserm Andienz-Zimmer vor dem Deputirten Landgerichtbrath Jekel ihre Gebote abzugeben.

Um zum Licitiren zugelassen zu werben, ist eine Licitations Caution von 300 Atlr. zu deponiren. Das Pluslicitum muß 14 Tage nach dem Zuschlage baar ad Depositum gezahlt, oder der Consens der Realgläubiger, daß sie ihre Capitalia stehen lassen wollen, beizebracht werden.

Gnefen ben 5. September 1822.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

ą. Termina licytowania są na dzień 18go Stycznia 1823. dzień 19go Kwietnia 1823. dzień 19go Lipca 1823.

wyznaczonemi. Wzywa się przeto chęć maiących nabycia, tudzież zdolność posiadania i zapłacenia, aby na tych terminach zrana o godzinie 9. wsali naszey audyencyonalnéy przed sędzią naszym Ziemiańskim Jekel pluslicita swe podali.

Aby do licytowania bydź przypuszczonym, powinna bydź kaucya licytacyina w kwocie 300 Tal. złożoną, niemniey pluslicytum w 14 dniach po przysądzeniu w gotowiznie do depozytu wyliczoném, lub konsens odrealnych wierzycieli, iako ciż kapitały swe na tey wsi chcą zostawić złożonym a to pod nieuchronną resubhastacyą, na koszt i ryzyko pluslicytanta.

Gniezno dnia 5. Września 1822. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliche Vorlabung. Von dem unterzeichneten Königlichen Landgerichte werden alle diesenigen, welsche an den Nachlaß des vor mehreren Jahren zu Karge verstorbenen Grenz-Zollsbeamten Carl Gottfried Giehring, wors über auf Antrag der Beneficials-Erben der erhschaftliche Liquidations = Prozeß Publiczne zapozwanie.

Sąd podpisany zapozywa ninieyszém wszystkich tych, którzy do pozostałości zmarłego przed kilku laty w Kargowie urzędnika komory celney graniczney Karóla Gottfryda Gieringa, nad którą na wniosek sukcessorów-beneficyalnych process-spaderoffnet worden, und welcher in einem kowo-likwidacyiny otworzonym zo-Deposital = Bestande von einigen hundert Thalern und in einem noch nicht vollig liquiden Untheile an der Erbschaft seiner Eltern besteht, einen Unspruch zu haben vermeinen ad terminum ben 2. Mai 1823 Bormittage um 9 Uhr vor dem zameldowania i wykazania ich preherrn Landserichterath von Bajereft an ber gewöhnlichen Gerichtsstelle gur Un= melbung und Nachweisung ihrer Unsprus dzinie 9 zrana przed Ur. Sędzią Bache an die Nachlaß-Maffe mit der Warnung borgeladen, daß die Ausbleibenden siedzen sadu wyznaczonym stawili. aller ihrer etwanigen Borrechte fur ver- z ostrzedeniem: de niezglaszaigcisie, luftig erffart und mit ihren Forderungen za utratnych wszelkich swych praw nur an dasjenige, was nach Befriedigung pierwszeństwa ogłoszeni, i z pretenber fich melbenden Glaubiger von ber syami swemi tylko do tego co po za-Maffe noch übrig bleiben mochte, ver- spokoieniu zgloszonych sie wierzy-

Hierbei werden benjenigen, welche mi beda. personlich zu erscheinen abgehalten mer= ben, zu Unwalden die hiefigen Juftig= Commiffarien v. Wronsfi und Mallow I., welche sie mit Information und Boll= macht zu versehen haben, in Vorschlag gebracht.

Mejerit ben 21. November 1822. Ronigl. Preug. Landgericht.

stał, i która się z kilku set talarów w depozycie będących i części do sukcessyi iego rodziców ieszcze zupełnie niewyiaśnioney składa, pretensye mieć sądzą, aby się w terminie do tensyi do teyże massy pozostałości na dzień 2go Maia 1823 o gojerskim w mieyscu zwyczaynym powiesen werden sollen. cieli w massie pozostanie, odeslane-

> Tym którzy osobiście stawić się niemogą przedstawiamy na pełnomocnikow tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Wrońskiego i Mallow I., których informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Miedzyrzecz d. 21. Listop. 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent. Das allhier am Stadtgraben unter Mro. 108 belegene, den hennigschen Erben gehörige Wohnhaus nebst Sof=

Patent Subhastacyiny. Domostwo tu w Międzyrzeczu nad tak zwanym rowem mieyskim pod Nrem. 108. położone i wraz z poraum und einem kleinen Baumgarten, welches auf 815 Mthlr. 15 fgr. gericht= lich gewürdigt ift, foll auf den Untrag eines Realgläubigers offentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Dazu steht ein peremtorischer Licitations-Termin auf den 8. April k. J. Bormittags um 9 Uhr coram Deputato Herrn Landgerichts-Rath Fleischer in

unferm Partheien = Bimmer an.

Es werden daher alle diejenigen, welsche dieses Grundstück zu kaufen gesonnen, besitz und zahlungsfähig sind, hiers durch eingeladen, sich an diesem Tage entweder personlich, oder durch gehörig legitimirte Devollmächtigte einzusinden, und ihr Gebot abzugeben. Der Meistbietende hat den Zuschlag zu gewärtigen, wenn gesetzliche Umstände nicht eisne Ausnahme zulassen.

Die Tare und Kaufbebingungen find täglich in unserer Registratur einzusehen.

Meferit ben 19. Dezember 1822. Ronigl. Preußisch es Landgericht.

dworzem i małym ogrodem wedle taxy sądowey na 815 tál. 15 śrebr. ocenione, a sukcessorów, Adama Henniga własne, ma bydź na wniosek wierzyciela realnego, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedane.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 8go Kwietnia r. p. o godzinie 9, zrana w izbie naszey stron przed Sędzią Fleischerem.

Wzywaią się zatém wszyscy ci, którzyby posiadłość tę kupić chcieli, a posiadać ią i zapłacić w stanie byli, aby się w terminie tym osobiście, lub przez należycie legitymowanych pełnomocników stawili, licyta swe podali i oczekiwali, że naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, ieżeli przeszkody prawne niezaydą.

Taxa i warunki kupna, codziennie w registraturze naszey przeyrzeć mo-

žna.

Międzyrzecz d. 19. Grudnia 1822. Królewski Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent. Das zu dem Nachlase der zu Bomst verstorbenen Laurenz und Brigitta Jankiewitschen Eheleuten gehörige, auf Patent Subhastacyiny.

Dom do niegdy Wawrzyna i Brygitty Jankiewiczów małżonków należący, w mieście Babimoście w ulicy

der Schlofgaffe baselbst unter Nro. 52. belegene, aus Lehm und Fachwerk er= baute baufallige Wohnhaus, auf wel= chem die Braugerechtigkeit ruhet, nebst Stall und Garten, fo zusammen auf 80 Athle. gerichtlich abgeschäht ist, soll im Wege ber freiwilligen Subhaftation im Termine ben 16. April 1823 Nachmittags um 2 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichts = Affeffor Sentsch an hiefiger Gerichtsstelle offentlich an ben Meistbietenden verfauft werden, zu welchem Kaufluftige und Bes fitfabige mit bem Bemerken biermit vorgelaben werden, daß ber Zuschlag an ben Meiftbietenben mit Bewilligung des Vormundes und bes Obervormund= schaftlichen Gerichts ertheilt werben follte. Die Kaufbedingungen und die Tare konnen jederzeit in unserer Registra-- tur eingesehen werden.

Meferif den 16. Dezember 1822. Konigl. Preuf. Landgericht, zamkowey pod Nrem. 52. sytuowany. z gliny w ryglowkę wybudowany, i iuż znacznie zdezelowany, któremu wolne prawo robienia piwa służy, i który wraz z staynia i ogrodem podług sądownie przyiętey taxy na talarów 80. ocenionym został, ma bydź w terminie dnia 16. Kwietnia 1823. po południu o godzinie 2 przed deputowanym Ur. Jentsch Assessorem Sądu Ziemiańskiego-wizbiestron sądu tuteyszego, publicznie naywięcey daiacemu w drodze dobrowolney subhastacyi sprzedanym; na który ochotę kupienia go maiących i posiadania zdolnych z tém nadmieniem, ninieyszém zapozywamy, iż naywięcey ofiaruiacy przybicia za zezwoleniem opiekuna i Sądu nadopiekuńczego spodziewać się może. Taxa i warunki kupna mogą bydź codziennie w registraturze naszey przeyrzane.

w Miedzyrzeczu d. 16. Grud. 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal=Citation.

Bon dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird der, seinem Anfenthalte nach unbekannte Michael Schmidt, auf den Antrag seiner Ehegattin Anna Chrisstina geborne Bohn, welche unterm 4ten Juni e. wegen böblicher Verkassung ges

Zapozew Edyktalny.

Z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego wzywa się ninieyszém niewiadomego z swego pobytu Michała Schmidta, a to wskutek wniosku małżonki tegoż Anny Krystyny Bohn, która względem złośliwego hierdurch zur Ruckehr in die hiefigen Lande und Fortsetzung der Che aufgefor= bert. Zugleich wird bemfelben befannt gemacht, daß wir zur Rlagebeantwor= tung und Inftruction ber Sache einen Termin auf den 25. April 1823 Vor= mittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Referendarius Knoblauch bierfelbst anberaumt haben, zu welchem er mit der Aufforderung vorgeladen wird, entweder perfonlich ober burch einen ge= fetilich gulaffigen Bevollmachtigten, wozu ihm die Juftig = Commiffarten Riflowit und Endtfe und ber Abvocat Sobesfi vorgeschlagen werden, zu erscheinen und bie Rlage zu beantworten, widrigenfalls bie bon feiner Chefrau behauptete bosliche Berlaffung für zugeftanden erachtet, auf Trennung der Che erfannt und er fur den allein schuldigen Theil erklart werden mirb.

Gnesen ben 5. December 1822.

Konigk, Preug. Landgericht.

gen ihn auf Chescheibung geklagt hat, oneyze porzucenia pod dniem 4. Czerwca o rozwod przeciw niemu zaniosła skargę, aby w tuteysze kraie powrócił i dalsze pożycie małżeńskie kontynuował, z tem atoli zawiadomieniem, żeśmy termin do odpowiedzi na skargę i instrukcyi sprawy na dzień 25. Kwietnia 1823. zrana o godzinie gtey przed deputowanymReferendaryuszemSąduZiemiańskiego Knoblauch w sali Sądu tuteyszego wyznaczyli.

Zapozywamy go z tem wezwaniem. aby na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na którego przedstawiaia mu się Kommissarze Sprawiedliwości Niklowitz, Lydtke i Adwo. kat Sobeski stawił się, i na skargę odpowiedział. - W razie bowiem przeciwnym utrzymywane przez małżonkę swą złosliwe iey porzucenie. uważanem będzie za przyznane, na rozłączenie małżeństwa osądzonym i on iako strona winna skazanym zostanie.

Gniezno dnia/5. Grudnia 1822. Król. Prus. Sad Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Patont Subhassaching

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im hiesigen Kreise in der Stadt Robylin unter Mro. 25 belegene, dem vorstorbesnen Samuel Hahn zugehörig gewesene Haus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 148 Melr. gewürstigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistbetenden verlauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 2. Junis. vor dem Herrn Landgerichtsrath Rosquette Morgens um. 9 Uhr allhier ausgeseht.

Besigfahigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesestliche Gründe dies

hindern.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann gu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin den 17. Februar 1823.

150 more and 12 days, monthly to grap

Ronigl. Preuß, Landgericht.

edite admi com at the commence of the control of the late of the late of the

diction Diagnifest in gewiff anymatelocurism where the profession with the day with the Bere

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod jurysdukcyą naszą w mieście Kobylinie Powiecie tuteyszym pod Nrem 25 położone do niegdy Samuela Hahn należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 148 taliest ocenione, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 2gi Gzerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Wnym Sędzią Roquette w miescu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie bę-

da powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 17. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

etect - old fondinger Englisher

Subhaffations = Patent.

Das hieselbst unter Nr. 42. am Markte belegene, der Dorothea Louise verwittwesten Zeuschner ged. Thiele und ihrem jeszigen Schanne Chirurgus Johann George Bertram gehörige, 2 Stock hohe Wohnbaus von Holz in Fachwerk erbaut, nebst Hofraum und Stall, das nach der gerichtlichen Taxe auf 498 Athle. gewürzbiget ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers im Wege der Execution öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dazu steht ein peremtorischer Vietungs-Termin am 28 sten Mai d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem herrn Landgerichterath Fleischer in unserem Partheienzimmer an.

Besitzsähige Kaussustige werden dazu hierdusch eingeladen, und hat der Meistebietende den Zuschlag, wenn sonst keine rechtlichen Hindernisse eintreten, zu geswärtigen.

Die Taxe kann in unserer Haupt=Re=

Meferig den 30. Januar 1823. Konigl, Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo tu w Międzyrzeczu w rynku pod liczbą 42 stoiące, Dorocie Ludwice z Thielów owdowiałey Zeuschner i iey teraznieyszemu mężowi chirurgowi Janowi Woycieckowi Bertram należące, dwa piętra wysokie w ryglówkę wybudowane, i podług taxy sądowey na 498 tal. ocenione, będzie na wniosek Wierzyciela drogą exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Termin licytacyino zawity przypada na dzień 28. Maia r. b. przed Deputowanym Sędzią Fleischerem w izbie naszey stron; na który ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych ninieyszem wzywamy.

Przybicie czeka naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne niezaydą.

Taxa może być codziennie w Registraturze naszey główney, przeyrzaną.

Międzyrzecz d. 30, Stycznia 1823, Królew. Pruski Sąd Ziemiański

#### Befanntmachung.

Dem Magistrate der Koniglichen Hauptstadt Brunn im Markgrafthum Maheten, als Verlassenschafts-Abhandlungs-Behörde, nach dem am 3ten dieses ohne eine lettwillige Anordnung, kinderlos mit hinterlassung eines bedeutenden Vermösgens verstorbenen, von Czempin im Großherzogthum Posen gebürtigen hierortisgen Burgers und Hausbesitzers Johann Wandelt, werden hiermit alle Jene, welsche an den Johann Bandeltschen Nachlaß einen Erbs oder sonstigen Anspruch zu haben glauben, erinnert: das allfällige Erbrecht hinnen einem Jahre und sechs Woschen; die sonstigen Ansprüche an den Nachlaß hingegen, binnen drei Monaten bei diesem Magistrat so gewiß anzumelden und auszuführen, als widrigens das Vers

Taffenschafts = Abhandlungs = Geschäft zwischen ben Erscheinenben ber Ordnung nach ausgemacht, und jenen aus den fich Ungemelbeten, nach Berichtigung aller Berlaffenschafteschuldigkeiten, die Erbschaft eingeantwortet werden murbe, benen folche nach dem Gefete gebuhrt; jugleich wird hiemit befannt gegeben, daß zur Beforgung, Berwaltung und Bertretung ber Berlaffenschaftsmaffe der herr 3. U. Dtor. und Mahr. Schles. Landesabvokat Johann Mosal als Rurator gerichtlich bestellt ift.

Brunn am 13ten Februar 1822.

In Ermangelung eines Burgermeifters Bingeng Willamed, M. Rath.

v. Lichtenthurm.

Subhaftations = Patent.

ben Antrag der Intereffenten im Wege znaczylismy na wnigsek Interessender nothwendigen Subhastation zum Ber= fauf des jum Nachlaffe bes Janat Secwald gehörigen, in Schmiegel unter Mro. 52 belegenen maffiven Saufes nebst hofraum, welches gerichtlich auf 1050 Rithlr. geschätzt worden, einen nochmaligen Termin auf ben 5. Mai b. J. fruh um o Uhr in loco ju Schmie= gel angesett. Wir laben zu biefem Termin Rauflustige, Befit = und Bahlunge= fåbige mit dem Bemerken hiermit vor, daß der Meiftbietenbe nach erfolgter Genehmigung tes gedachten Koniglichen Landgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen bat.

Roften den 19. Februar 1823.

Befanntmaduna.

Das bem hiefigen Schuhmachermeifter Mawrynn Neichte eigenhandig zugehörige, wrzyncowi Reschke szewcowi dzie-

Patent subhastacyiny.

Bu Folge Auftrages bes Koniglichen Stosownie do polecenia Król Sa-Landgerichts zu Fraustadt haben wir auf du Ziemianskiego w Wschowie wytów do sprzedaży w drodze potrzebney Subhastacyi do pozostałości Ignacego Sewald należącego, w Szmiglu pod Nr. 52. polożonego domu murowanego wraz z podworzem. który sądownie na 1050 tal. oszacowanem iest, powtórny termin na dzień 5. Maja r. b., zrana o godzinie 9. w Szmiglu, i zapozywamy nań ochotę do kupna maiących, do zaplacenia i posiadania zdolnych z tém nadmieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się ma. 18 nod nsime

Kościań d. 19. Lutego 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

Obwiesczenie.

Dom pod Nr. 57. tu w Buku Waunter Mr. 57. belegene Wohnhaus nebst dzicznie przynależący z podworkiem ift, foll Schnibenhalber offentlich verfauft sprzedany. Termin iedyny i peremwerden. hiezu haben wir einen einzigen toryezny wyznaczony iest peremtorifden Termin auf ben 20 ffen sprzedaży Mai d. J. Vormittage um to Uhrangerichtlicher Gerichtoftelle anberaumt, und in welchem wir Raufluftige perfonlich zu wey, na który wszystkich chęć kuerscheinen hiermit einladen. Die Kauf= bedingungen fonnen jederzeit in unserer Registratur nachgesehen werben.

But ben 7. Mar; 1823. Ronigh Preuf. Friedensgericht.

Befanntmadung.

In Folge Auftrages bes Koniglichen Randgerichts hiersetbft follen burch ben Unterzeichneten mehrere Schufben halber in Beschlag genommene Gegenffande, Bestehend: in tobten und lebendigen Inventario, Meubelir, Uhren, Buchern, Gemalben, Tifch-Gervicen und Glafern, an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung in Courant verlauft werben. Es stehet biergu ein Termin auf ben 4. April c. Morgens um 9 Uhr in loco Runowo bei Bagrowik air, wovon das Dublicum in Renntnif gefett wirb.

Gnefen ben 8. Mary 1823. Sorchart,

Obwierczcinie Don't plud Nr. Ley Light Was

of Reschie, szewcowi dzie-

miodo Landgerichts & Geeretair.

unter Sec. 8 . beleg ut Weintlood neby deseaute prayhelesacy a hodworkiem

Hofraum und Ctallungen, welches auf i chlewami na 509 talarow oszaco-500 Athle, gerichtlich abgeschäft worden wany, mabydž dla długów publicznie

> na dzień 20. Maia r. b., o godzinie otey zrana w izbie sadopna maiących zapraszamy.

Kondycye sprzedaży każdego czasu w naszey Registraturze mogą być przeyrzane.

Buk d. 7. Marca 1823. Królew. Pruski Sad Pokoiu.

Obwieszczenie.

W skutek zlecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego, maią bydź przez podpisanego różne z powodu długu zatradowane effekta, składające się z inwentarza, mebli, zegarów, ksiażek, kopersztychów, serwisu stołowego i szkła, za gotowa zaraz zaplate, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane. Tym końceny wyznaczony został termin na dzień 4. Kwietnia r. b. zrana o godzinie otey w Runowie przy Wagrowcu, o czem się Publiczność ninieyszem uwiadomia.

Gniezno d. 8. Marca 1823. Borchart,

Sekretarz Sądu Ziemiańskiego,

Laidnichte alle teit albeite unblie